(1 fgr. 3 pf. fur die viergefpaltene Beile) find nur an bie Grpedi-

Mg 187.

Sonnabend den 12. August.

Dentidland. Berlin (Tod b Königs von Sachsen: Hosnacherichten; d. Bairsfammer); Stettin (Celbstmord); d. Berfehr in Memel; Mostock (D. Berlin-Mostocker Hochverraths-Komplott); Neufladt a./D. (Brotzare); Freiburg (zum Kirchenstreit; d. Chotera). Sublider Kriegsschauplab. (Rleinere Gesechte; d. Rückzug d. Mussen; Landung in d. St. Georgs. Donaumundung; Besehl Sami Paichas). Turfei Konstantinopel (Gesegbuch für die Christen; Beseitigung der Kustenstädte).

ber Ruftenftabte).

Franfreid. Baris (Berfigny nad Biaris gereift; b. Ginidiffungen 30 Toulou; die Feftlichkeiten bes 15. Angun; Schwalbenboft). Großbritannien und Irland. London (Gefeg gegen bie Betheiligung bei Ruffichen anfelben; Glavenhandel; Gheaffveare's Denfmat; Agitation ber Sandlungsbiener). Svanien. (Rube; amtliche Magregelu; Fluchtverfuch ber Ronigin-

Danemart. Belfinger (bie "Danzig" ben Sund paffirt). Bofales n. Brovin zielles. Bofen; Franftadt; Brombeig. Sandele berichte.

Berlin, ben 11. Auguft. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: ben Stadt - und Rreisrichter von Sagen gu Magdeburg jum Stadt - und Rreisgerichtsrath; fo wie den Deichhauptmann und Bau-Infpeffor Raum ann ju Freiemvalde a. D. jum Regierungs- und Baurath zu ernennen, und dem Rreis - Steuer - Ginnehmer Simpe zu Frankenstein, im Regierungs-Bezirf Breslau, bei seinem Ausscheiben aus Dem Staatsdienft den Charafter als Rechnungs = Rath zu verleihen.

Telegraphische Depesche der Bosener Zeitung. Aufgegeben in Berlin den 11. August Bormittags 12 Uhr 35 Minuten. Angekommen in Bofen den 11. August Bormittags 2 Uhr 17 Minuten.

Baris, ben 11. August. Der heutige "Moniteur" veröffentlicht die Antwort Ruglands an die Deutschen Machte und die Rudantwort Dronin de l'Suns, gerichtet an Bourqueney, vom 22. Juli. Die Weftmachte bewilli= gen nicht einen Waffenftillftand, machen die Friedensbedingungen von den Kriegsereigniffen abhängig. Als Andentung der Sauptpunfte gur Friedenserreichung bezeichnen fie die Aufhebung des Protektorats über die Donaufürftenthumer und Serbien, die Freiheit der Donau, Revision des Bertrags von 1841, das Aufhören des Protektorats über Türkifche Unterthanen Geitens jeder Macht.

Baris, ben 8. August. Der "Moniteur" veröffentlicht heute einen Auszug aus einem im Ledsund am 30 Juli erlassenen Tagesbefehl bes Abmirals Parceval-Dosdienes. Die Ruffen, fagt ber Abmiral in bemfelben, verweigern ben Rampf; der Kaifer will aber nicht, daß die Rolle, welch die Flotten übernommen haben, fich auf die Blokirung einer Rustenstrecke von 500 Stunden beschränke; er hat unsern Anstrengungen ein wichtiges Ziel vorgesetzt. Der General Baraguay d'Hilliers ist bei den Flotten an der Spike von 10,000 Mann eingetroffen, um in den Rordischen Wegenden barzuthun was ber Wille Frankreichs vermag.

Baris, ben 10. August. Der heutige "Moniteur" melbet: Fürst Bortich atoff habe bem Defterreichischen Rabinete angezeigt, baß ber Raifer von Rugland befohlen habe, die Donaufürftenthumer gu raumen. Der Defterreichische Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten Graf Buol habe am 8. d. ben Frangofischen und Englifchen Gesandten in Wien Roten überhandigt, nach welchen Desterreich, gleich ben Bestmächten Garantieen verlange, um Die Ruckfehr von Komplikationen, wie dieselben ftattgefunden, ju verhindern, indem fich Desterreich verpflichtet bis zur Biederherstellung des Friebens nicht eher mit Rugland zu unterhandeln, bevor nicht Diefe Garantieen erreicht feien.

## Deutschland.

C Berlin, den 10. August. Die aus Munchen burch ben Tele graphen gemeldete Rachricht von dem plöglichen Tode des Königs von at hier allgemeine Theilnahme gefunden, und wie ich erfahre, hat fie namentlich Se. Majestät ben König sehr erschüttert. Dem Bernehmen nach hat der König von Sachsen in dem Augenblick seinen Tod gefunden, als er beim Durchgeben der Pferde aus dem Wagen springen wollte. Geftern Abend fand in Sakrow bei Botsbam ein Ball ftatt, bei bem Se. Königl. Soheit ber Bring Friedrich Bilhelm mit ben übrigen hier anwesenden Bringen des Königl. Saufes zugegen waren Abend wollen bie Meininger Berrschaften eine gleiche Festlichkeit veranftalten, wenn ber ingwischen erfolgte Tod des Ronigs von Sachsen nicht eine Abanderung veranlaßt. Der Bring Friedrich Wilhelm und ber Bring Friedrich Karl werden am Sonnabend Morgen sofort von Potsbam ans über Großbeeren nach Mittenwalde abgehen. heut hat ber Pring Friedrich Rarl in Reuftadt a. D. das Geftüt befichtigt und kehrte Abends hierher zurust; ber Pring Friedrich Wilhelm wohnte heut Morgen bem Ererziren der Garde-Batterien auf dem Wedding bei und dinirte Nachmittags in ber Artillerie-Raferne.

Die bei Gelegenheit der filbernen Hochzeit des Prinzen und der Frau Pringessin von Preußen durch den General v. Malifzewski veranlaßten Sammlung für den National Dank hat, wie versichert wird, die Summe von nahezu 22,000 Thalern eingetragen. Es soll jest, wo diefer Landesstiftung schon ansehnliche Summen zu Gebote stehen, im Werke fein, eine eigene Berwaltung für dieselbe einzurichten.

Die in hiefigen Blattern enthaltene Nachricht, daß die 1. Kammer in ihrer alten Zusammensetzung noch einmal zusammentreten soll, ist, wie an sonst gut unterrichteter Stelle versichert wird, völlig unbegründet. Die Regierung benkt allen Ernftes baran, Die Bairs Rammer ins Leben treten zu sassen, da sie sehr wohl weiß, wie schwer es schon zulest geworden ift, die 1. Kammer beschlußfähig zu machen.

- Der General - Inspetteur ber Artillerie, General - Lieutenant

v. Sahn, burfte nach Beendigung der Artillerie-Inspettionen in Schlefien folde in Bofen vornehmen.

- In der "Kreuzzeitung" wurde von Pofen her in Bezug auf den Bufchlag gur Mahl- und Schlachtfteuer, ber eigentlich faum mertlich fein durfte, darauf aufmerkfam gemacht, wie dortige Berkäufer, da es boch allzu fleinlich sei, mit einzelnen Pfennigen aufzuschlagen, großmuthiger Beije eine runde Summe daraus machen. Aber auch in Berlin giebt es Berkaufer, welche, wenn Raufer neugierig fragen: ob denn das Brot nicht bald größer werde, rund heraus erklaren: "Man nicht! denn jest muß ja der Zuschlag zu Mahlsteuer mit aufgeschlagen werden!" - Uch, die Gewohnheit, für wenig Waare viel Geld einzustreichen, ift so fuß, daß fie gar leicht zur anderen Natur wird und fich am Ende gar nur durch fanften Zwang wieder abgewöhnen läßt.

Stettin, den 9. August. Auf der gestrigen Jahrt des Dampfichiffes "Merkur", melbet die "Rordd. 3tg.", fiel einer der Paffagiere, der Lieutenant von Nog, bei voller Fahrt des Schiffes im Haff über Bord, es gelang aber, ihn zu retten.

Die "Oftfee-3tg." theilt mit, daß der Garde-Lieutenant v. Nog nicht, wie es hieß, über Bord gefallen, sondern fich absichtlich ins Baffer gefturzt habe, um fich das Leben zu nehmen. Alls Grund gab er nach feiner Rettung Ehrenhandel an, in welche er in einem Strandbade verwickelt worden. Ein hiesiger Kaufmam, welcher bei seiner Rettung thätig gewesen, nahm ihn bei sich auf und nachdem er ihm das Bersprechen abgenommen, nicht wieder hand an fich legen zu wollen, reiste derselbe sofort nad) dem betreffende Bade, um jene Chrenhandel beizulegen. Dies gelang ihm auch und heute Morgen bereits traf er hier wieder ein, doch 34 spat; v. N. wurde auf seinem Zimmer todt in seinem Blute schwimmend gefunden, indem er fich die Reble burchgeschnitten hatte.

Das Englische Transport-Dampsichiff "Holhrood", welches am 5. August in den Safen von Memel eingelaufen war, ging an demselben Tage auch wieder in See. Um 7. wurde das Dampfichiff "Riga und Lubed" nach Lubed expedirt; mit bemselben fehrten vier Matrofen von dem Brijenschiffe "Reinhard", Capt. Bolwien, nach ihrer Beimath Sannover zurud, mahrend Capitain, Steuermann und ein Schiffsjunge des "Reinhard" noch in Memel zurudgehalten wurden. Das Königliche Bost-Dampsichiff "Der Breußische Adler" wurde schon seit einigen Tagen daselbst erwartet, war indes bis jum 7. noch nicht eingetroffen. Der Land- und Flußtransport von Flachs, Sanf, Leinsaat und Holz aus Rußland nach Memel dauert im ausgedehntesten Maßstabe noch immer fort. In Bolangen liegen jest unter Anderem 260 Stud toftbare Solzer, welche in Rußland für Englische Rechnung gekauft und in jener Grenzstadt bearbeitet worden find. Rach Rußland ausgeführt werben Baumwolle, Salz, Beringe, Del, Eisenwaaren, Medikamente und alle möglichen Arten von Lurus- und Mode-Artifeln, welche früher über die jest gesperrten Ruffischen Safen bezogen wurden. Der Umfang bes jezzigen Berkehrs im Bergleich gegen den früheren ist zu ermeffen, wenn man erfährt, daß eine gewöhnlich nur auf den Frachtverkehr angewiefene Chauffee-Debestelle jest monatlich 200 bis 220 Thaler Chauffeegeld einnimmt, während fie sonft in demselben Zeitraum höchstens 20 Thaler einnahm. Auf dem Memelftrom fieht man täglich an 100 Fahrzeuge hin und hergeben, und zwar nicht nur, wie früher, aus der nächsten Rabe, fondern es tommen Schiffer von Infterburg, Labian, Ronigsberg, Elbing und Danzig dorthin. Schmaleningken bietet gegenwärtig bas Bild einer fleinen Sandelsstadt, in welcher bas regste Geschäftsleben (P. C.)

Roftock, den 8. August. Der "Rordb. Corr." ichreibt: Je langer die Untersuchung wegen des Berlin-Rostocker Hochverraths-Komplotts bei dem Kriminal-Kollegium zu Bukow anhängig ift, je häufiger wird die lange Dauer dieser Untersuchung und der mit ihr verbundenen perfonlichen Saft als ein bedenklicher Mifftand bezeichnet. Deffenungeachtet foll dem Rriminal - Rollegium in Diefem Falle feine Bergögerung gur Laft ju legen fein. Die Grunde bes Uebelftandes liegen vielmehr bem Bernehmen nach theils in der Beschaffenheit der Sache - in dem großen Umfange ber Untersuchung und ihrer Berzweigung mit ber gleichzeitigen Untersuchung in Berlin über benfelben Gegenstand - theils aber auch darin, daß die Inculpaten felbst durch ihre fich immer wiederholenden grundlosen Querelen bei dem Ober-Appellationsgericht die nachtheiligsten Unterbrechungen des Verfahrens veranlassen. In der jungften Zeit soll die Untersuchung wieder von Mitte Juni d. 3. bis jest in Folge gablreicher Querelen der Inculpaten ganglich geruht haben. Auch diese Querelen find wieder als unbegrundet verworfen worden, nur daß das Ober-Appellationsgericht die einstweilige Entlassung des erst vor Kurzem verhafteten Advokaten Weckman gegen juratorische Kaution verfügt haben soll. Ist dies Alles, wie wir nicht bezweifeln, begründet, so durfte die lange Dauer der Untersuchung wesentlich den Inculpaten felbft beizumeffen fein.

Reuftadt a. D., den 4. August. Aehulich wie in Weimar vor einigen Jahren haben jest auch bier Brod-Unruhen ftattgefunden. Borigen Sonnabend waren die Getreidepreise bedeutend gefallen und die Orts-Polizei-Behorde feste beshalb ben Breis eines Pfundes Brod auf 133 Bf. feft. Bu diefem Preis wollten die Bader nicht baden, machten Borftellungen dagegen, und als diese vergeblich blieben, horten fie auf, Brod gu backen. Alsbald wurde jedoch ihnen bei Strafe aufgegeben, ihren diesfallfigen Berplichtungen gegen das Publifum nachzufommen, und als auch dies nichts fruchtete, verfündete vorgestern ein Blafat des Gemeinde-Borftandes an den Strafeneden, daß das Baden und ber Berkauf von Schwarzbrot Jedermann freistehe. Mittlerweile ift der Breis des Getreides wieder etwas in die Sohe gegangen, damit wird fich wahrscheinlich auch die Tare ändern und so diese ganze Angelegenheit fich erledigen. (Weim. 3tg.)

m Freiburg, ben 8. Auguft. Die Menderung des Borftandes bes Ministeriums des Innern ist bereits eingetreten. Go wie den Herrn v. Marichatt, jo hat auch ben herrn v. Bechmar die firchliche Frage verdrängt. Die Bedingungen nämlich, welche die Kuria in Rom vor ber Sand gestellt hat, um ein kunftiges Konkorbat einzuleiten, find

folgende: 1) Soll die Regierung alle bis jest von den Gerichten und Bolizeibeamten verhängten Strafen über die renitenten Beiftlichen nach laffen und follen fogar die bereits bezahlten Strafgelber wieber guruderftattet werden. Siervon seien ausgenommen alle Geiftliche, welche nach eigenem Ermeffen die Schranken ber Erzbischöflichen Unordnungen überschritten haben. 2) Sollen dagegen die erkommunigirten Beltlichen und Beiftlichen den herrn Erzbischof um Biederaufnahme in den firchlichen Berband schriftlich ober mundlich bitten. 3) Soll ber Status quo ante auf fo lange wiederhergestellt werben, bis ein Konfordat zu Stande gebracht sein wird.

Die Rommiffion nun, die gur gofung der firchlichen Streitfrage niebergefest ift und aus bem Staatsrathe v. Bechmar, Minifterial-Direktor Beigel, dem Direktor des fatholischen Oberfirdenrathes Breftinari, den beiden Oberfirchenrathen Laubis und Maier, fo wie bem Legationsrathe Ruglie besteht, bat sich in ihrer Majorität gegen den 2. Bunkt entschieden ausgesprochen. Namentlich foll ber Ministerial-Direktor Beigel die Sache von dem Standpunkte aus betrachtet haben, daß wenn die Regierung zum brittenmale ihre Beamten den Strafbeftimmungen des herrn Erzbischofes preis gabe, ihr Unsehen gegenüber ben Beamten großen Schaden erleiden würde. Uebrigens hat die Kuria in Rom diefe 2. Bedingung auch nicht als unwandelbar aufgeftellt. Und fo wird dies wohl tein Sinderniß für den Grafen v. Leiningen fein, ber bereits wieder mit neuen Inftruktionen auf feinen Gefandtichaftspoften gurudgekehrt ift, den Zwed feiner Sendung zu erfüllen. herr v. Bechmar, der dafür ftimmte, der Ruria auch Diefen 2. Buntt gu gewähren, sah fid, nachdem er die Majorität gegen fich hatte, veranlaßt, fein Brafidium des Ministeriums des Innern in die Sande des Bring-Regenten niederzulegen. Bahrscheinlich wird nun der Ministerialdirektor Beigel (er ift Katholik) mit dem Brafidium betraut werden, nachdem der Bring-Regent von seinem Besuche in München wieder nach seiner Residenz

Die Cholera ift noch nicht im Elfaß ausgebrochen, wie ich mich por einigen Tagen burch eine Reife in Diefes Land felbft überzeugt habe. In Strafburg famen zwar etwa 20 Falle von Cholera vor, aber es find nach der Darftellung in den öffentlichen Blättern feine Fälle ber Indischen Cholera, sondern von jener, welche die Aerzte Cholera nostras nennen, die offenbar bas Erzeugniß ber großen Sige im Monat Juli waren und die in heißen Sommern gewöhnlich vorkommen. Debrere Merzte find von hier dorthin gegangen, um die Krankheit an Ort und Stelle zu ftudiren.

Die Ernte ift noch nicht geendigt; aber das Ergebniß wird allerwarts als ein ausgezeichnetes angegeben. Etwas findet man an dem Getreide auszusegen: das Mehl wird nicht so schön weiß, wie im verfloffenen Jahrgange, auch kann es nicht diefelbe Quantitat Waffer wie im vorigen Jahre vertragen. Im Uebrigen regnet es noch fast jeden Lag.

## Süblicher Kriegsschauplag.

Bien, ben 7. August. Unsere Bufareffer Rorrespondeng vom 1. d. bestätigt die bereits in der Sonntagsnummer enthaltene Nachricht, daß die Türken von 3 Seiten gegen Bukareft anrücken, im Widerspruche zu der Meldung der "Bien. 3tg.," welche gleichzeitig auch vom "Frembenbl." gemacht wurde: Die Eurken hatten bis jum 2. nirgends versucht, ihre Position bei Giurgewo zu verlaffen. Gben fo durfte die von Ruffischer Seite aufgestellte Behauptung, daß der Rudzug in größter und ungeftorter Ordnung von ftatten ging, zu bezweifeln fein. Rach Berichten aus Bufareft vom 1. d. M. wurden die Ruffen bei ihrem Abzuge von Ofteniga am 27. Juli durch die Turken verfolgt und auf der Strafe von Kiernadzie im Ruden angegriffen. Das Gefecht dauerte 5 Stunden, die Ruffen vertheidigten fich mit Bravour, wurden aber doch jum schleunigsten Ruckzug gezwungen. Zwei Kompagnieen, welche umzingelt waren, mußten die Baffen ftreden, und mare das Turtifche Flankenforps ftarfer gewesen, hatte dieses Schicksal ohne Zweifel den größten Theil des Ruffischen Korps getroffen. Ferner vernimmt man nachträglich, daß die Arrieregarde des von Clatina abgegangen Russischen Korps am 27. Juli von den Baschi Bozuks des Iskenderbeg angegriffen wurde, in Folge beffen die Ruffen ihren Rudzug beschleunigten, am 28. Juli aber bei Tempeni an der Straße nach Bukarest eingeholt und geschlagen wurden. Die Gefechte an beiden Tagen waren von keiner großen Bedeutung, doch foll der Berluft der Ruffen sehr bedeutend gewesen sein, da die Mehrzahl der Pferde in Folge der ungewöhnlichen Strapagen dienftuntauglich wurde. Die Arrieregarde der Ruffen, welche am 27. im Gefechte ftand, bestand aus einem Infanterie-Bataillon, vier Sotnien Rosafen und 12 Gelchußen. Zwischen Tempeni und Tekutsch haben die Russen drei vernagelte Geschüße gurudgelaffen. Die Berfolgung wurde am 29. Juli eingeftellt, weil fich die Avantgarde mit dem linken Flügel ber Sauptarmee

Die letten hier eingetroffenen Nachrichten aus Bukarest vom 3. Auguft melben, daß dem Ginmarid der Turken noch entgegengesehen wurde. Diefelben werden dem Anscheine nach die Stadt nicht besegen, sondern nach ihrem Eintreffen ein Lager außerhalb des Kronstädter Thores beziehen. Es circulirt das Gerücht, daß die Ruffen nur bis an den Bufeo-Fluß marschiren werden, und fich dort konzentriren; auch verlautet, daß die Stadt Bufeo unterhalb Fofschan in der Balachei mit Batterien und Schanzen versehen wird.

Um 2. August hatte Fürst Gortschakoff sein Sauptquartier in Stushitor, an der Strafe nach 3braila. Obgleich fortwährend größere Transporte an den Szereth gurudgeben, heißt es doch, daß das Ruffifche Sauptforps an den Fluffen Kalmasen und Buseo in der Balachei Stellung nehmen, und das Sauptquartier des Fürften Gortichatoff nach Balachisch=Fokschann kommen werde.

Berichte aus Orfowa vom 3. August melben, daß die Turken mit ber Räumung der fleinen Waladjei fortfahren. In Krajowa war Ende Juli nur noch eine ganz geringe Garnison, desgleichen in Karafal. Die Truppen ziehen an die Donau und schicken fich an, auch diese zu passiren und ihre Bositionen in Bulgarien wieder einzunehmen. Die provisorisch eingerichtete Landessicherheitswache versieht derzeit den Dienst im Lande,

wo tiefe Ruhe herrscht. In Kalafat war ein Reiterpifet von 100 Mann zur Bewachung der Schanzen zurückgeblieben.

Berichte aus Galacz vom 31. Juli melden, daß Auriliartruppen eben so wie an der Sulinadonaumündung am 26. Juli auch an der St. Georgs-Donaumündung eine Landung bewerkftelligt, die Russischen Pikets zurückgedrängt und die Strandbatterien beseth haben. Türkische Landungstruppen aus Baltschift werden erwartet, um sich mit dem in der Dobrudscha hervorrückenden Türkischen Korps in der Nähe von Dunavez zu vereinigen, und dann muthmaßtich gegen Galacz oder Ibraila vorzurücken.

In Finnland hat eine neue Refrutenaushebung begonnen. Die Bauern wurden verpflichtet, von je zwei Saufer einen Mann zu ftellen, welche zur Formirung neuer Finnlandischer Schugen-Bataillone bestimmt Außerdem hat der Raiferl. Senat in Finnland durch Befanntmachung vom 25. Juli verordnet, daß die Roften für Die erfte Equipirung und Bewaffnung der Unteroffiziere und Gemeinen diefer Schugenbataillone nebst dem Unterhalte aller zum Dienste berufenen Nationaltruppen aus den öffentlichen Mitteln Finnlands bestritten werden sollen. - Im Sauptquartiere ju Ralugereni lief Omer Baicha am 26. Juli einen Armeebefehl publiciren, bemzufolge jeder Türkische Soldat standrechtlich mit dem Tode bestraft werden wird, welcher sich in der Balachei Raub oder andere Gewaltthaten zu Schulden kommen laffen sollte. In Jaffy wurde das in Rußland bereits bestehende "politische Protofoll" eingeführt, welches Reisende in das Ausland mit der Berpflichtung unterzeichnen muffen, während ihres Aufenthalts dortfelbst sich politischer Erörterungen über Rufland und einschlägiger Mittheilungen über die Beimat, überhaupt Ruffenfeindlicher Reden zu enthalten.

Das Gerücht, wonach am 16. Juli der Einmarsch Desterreichischer Truppen in die Walachei ersolgt sein sollte, meldet die P. C., scheint durch einen Besehl veranlaßt worden zu sein, welchen Sami Pasch aunterm 12. Juli an die Administratoren der kleinen Walachei erließ. "Die Administration des Kreises Doljoss", heißt es darin, "wird hiermit in Kenntniß geseht, daß der unterzeichnete Pascha (Sami) von Sr. Ercellenz Omer Pascha die Nachricht erhalten hat, daß Desterreich sich nun zu Gunsten der Hohen Pforte gegen Rußland erklärt hat und die K. K. Truppen nunmehr die Walachei besehen werden. Die Administration des Kreises Doljoss wird hierdurch beauftragt, für die Anschaffung der nöthigen Provisionen Sorge zu tragen und die einrückenden Desterreichischen Truppen als Freunde auszunehmen." In Folge dieses Besehls waren sowohl in Turnu Severin, als in Krajowa alle Anstalten zum Empfange der Desterreicher getrossen.

Die Abreise des Russischen Bice-Präsidenten für die Walachei, herrn Khaltschinsti, aus Bukarest, erfolgte am 26. Juli. Tags zuvor hatte derselbe die Bojaren in Gala empfangen und seine Abreise durch Gesundheits-Rücksichten motivirt. (P. C.)

Wien, den 8. August, Nachmittags. Eine Nachricht, die dem "Llohd" über Lemberg zukommt, meldet mit einem großen Anstrich von Bestimmtbeit, daß die Aussen auch die Moldau zu räumen beginnen und sammt und sonders hinter den Pruth sich zurückziehen werden.

In Butareft ift in den letten Tagen vor dem Abmarfch ber Ruffen

folgender Erlaß erschienen:

"Das Minifterium bes Innern macht bekannt, daß das Militair-Departement daffelbe benachrichtigt hat, daß fortwährend Geldforderungen von verschiedenen Leuten fur Sachen einlaufen, welche Dieselben an Militairs aus den untern Chargen auf Borg gegeben haben wollen. Da diese Chargen alles Nothwendige vom Regiment bekommen, so ersucht Dies Departement, daß man öffentlich bekannt mache, daß von nun an Niemand mehr denfelben Sachen ober baares Geld auf Abzahlung gebe, erftens, um in Zukunft diesen Unannehmlichkeiten auszuweichen, und zweitens, weil ihr Gold nicht hinreichend ift, um auch noch Schulden abzahlen zu konnen. Das Minifterium bes Innern beeilt fich, Diefe Aufforderung bes Militair - Departements zur öffentlichen Renntniß mit bem Bemerken zu bringen, daß wer immer nach dieser Rundmachung noch etwas einem Militar aus ben unteren Chargen borgt, es fich felbft gusufdreiben hat, wenn er einen Berluft erleibet, indem er feinen Unfpruch auf Schabenersas zu machen bas Recht hat. Der Minifter bes Innern. (gez.) R. Rantakuzeno.

E ürfei.

Konstantinopel, den 24. Juli. Als Tag der Abreise des Sultans nach Schumla wir der 30. Juli genannt. Wie es heißt, hat Abd -ul - Medichid feinem Schat einen nahe an 1 Dill. Biafter merthen Juwelenschmud entnommen, mit welchem er Omer Bascha's Gemablin und deffen Tochter, Emineh, befchenken will. - In einer am 16. Juli abgehaltenen Sigung des Divan ift beschloffen worden, unter Mitwirkung sachverständiger und lonaler Rajahs ein nur auf die driftlichen Unterthanen ber Bforte Bezug habendes Befegbuch zu ichaffen, beffen Satungen jedoch erft nach erfolgtem Frieden in Rraft treten follen. Giner Anordnung des Geriaskers zufolge follen nach ganglich beenbeten Erntearbeiten fammtliche langs bes Schwarzen Meeres gelegenen Ruftenftadte der Europäischen und Affiatischen Turkei bie Trebisonde hin mit leichten Berichanzungen versehen und mit einigen Geschützen armirt werben, um mahrend bes Winters vor etwaigen Ueberfallen von Seiten Ruffifcher Kriegsschiffe einigermaßen gefichert zu fein. Auch sollen für die Binterzeit Strandwachen organisirt und mit Bedienung bes Geschützes beauftragt werben. Bur Bertheidigung der Orte felbst ift die Errichtung einer Art Kommunglgarde in Aussicht gestellt. — Aus Alexandrien eingetroffene Briefe melden von großer Erbitterung der fireng orthodoristamitifchen Bartei Aegyptens gegen beffen neuen Regenten, Said Bajcha. In den Buftenschlöffern seines verftorbenen Borgangers, Abbas Bafcha, follen ungemein große Reichthumer aufgefunden worden fein.

Baris, den 8. August. Bersignt, der sich hier aushielt, ist zum Kaiser nach Biariz beschieden worden und sofort dahin abgereist. — Die Ausgaden für die Bedürsnisse der Armee und namentlich für die Eiltransporte sind so ungeheuer, daß man eine neue Anleihe für wahrscheinlich hält. — Durch Dekret in der Gesets-Sammlung werden dem Staatsraths-Präsidenten 30,000 Frs. jährlich für Repräsentations-Kosten ausgesetzt. — Das Lagerzelt des Kaisers ist schon nach Boulogne abges

gangen.
— Zu Toulon dauern die Einschiffungen und Absendungen nach dem Orient sort. Acht Fregatten und sechs kleinere Schisse lagen im Hafen, um angeblich an 10,000 Mann an Bord zu nehmen. — Wie ich vernehme, verlangt Desterreich von der Pforte, daß man keinen der Berbannten von 1848 in die Donaufürstenthümer zurücksehren lasse. — Ein Schreiben aus Barna enthält sehr traurige Angaben über den Gesundheits-Zustand der Französischen Armee. Mehrere Generale und ein Oberst sollen an der Cholera gestorben sein, und der Staadschef Steurnaud's, Oberst Trochu, soll hoffnugslos darniederliegen. Die Zahl der Kranken soll im Französischen Lager größer sein, als im Englischen. Das Schreiben schliedert auch die Offiziere beider Armeen als im höchsten Grade erbittert über die ihnen nun schon lange auserlegte Unthätigkeit. —

Graf Branicki, den der Prinz Napoleon nach dem Orient mitnahm, ift gegenwärtig in Frankreich. Er sollte Brigade-General in dem vom General Jussiuff errichteten Korps der Türkischen unregelmäßigen Truppen werden, aber trot der Bemühungen und sogar der Besehle des Prinzen Napoleon fand er in dem Willen St. Arnaud's ein unbedingtes Beto. Der Graf überbringt ein Schreiben des Prinzen an den Kaiser, worin über den Marschall bitter geklagt wird.

— Der "Moniteur" macht das Programm der Festlichkeiten, mit denen der 15. August (Napoleons-Tag) begangen werden soll, offiziell bekannt: Morgens und Abends sechs Uhr Kanonen-Salven auf den Invaliden, Unterstügungs-Vertheilungen an Arme, auf dem Marsselde Pantomime, die Ausselden der Belagerung von Silistria und den Tod Mussa Pascha's im Augenblicke, wo er Gott für die Besteiung der Stadt dankt, darstellend, zwei Mal wiederholt, Aussteigen eines großen Ballons mit den Ramen Frankreichs, Englands und der Türkei (irrhümlich hatte man von vier Ballons mit den Ramen dieser drei Mächte und Oesterreichs gesprochen), so wie 300 kleinerer Ballons, jeder den Ramen eines Schiffes der drei verbündeten Flotten tragend. Reiterkünste, Masiklettern, freies Schauspiel in den zwölf Haupt Theatern, Schifferspiele auf der Seine, am Abend Harmonie-Mussiken, Ilumination und Feuerwerke bei den Tuilerien und am andern Ende von Pavis, an der Thron-Barriere.

— In der Madelaine-Kirche in Paris wurde am 21. Juli eine Todtenmesse für die verstorbene Frau Gräfin Ross (Henriette Sonntag) gehalten, da die Künstlerin bei ihrem letzten Ausenthalte in Paris für die Armen jenes Sprengels gesungen hatte. Das Konservatorium nebst den ersten anwesenden Sängern und Sängerinnen wirkten bei dieser Feier-

— In Paris hat man neulich einen weit über Erwarten gelungenen Versuch mit einer Schwalben-Post gemacht. Sechs ihren Nestern entnommene Schwalben wurden per Eisenbahn nach Wien gebracht. Hier band man ihnen ein Papier, das Nachrichten von 1510 Worten enthielt, unter den Bauch und ließ sie um  $7\frac{1}{4}$  Uhr Morgens sliegen. Zwei derselben sangten kurz vor 1 Uhr, also in weniger als 6 Stunden in Paris an; die dritte tras um  $4\frac{1}{4}$ , die vierte um 6 Uhr ein, und die zwei testen blieben aus.

#### Großbritannien und Irland.

London, den 7. August. Unterhaus-Sigung. Der gegen die Belbeiligung bei Ruffischen Anleihen gerichtete Gesetz-Entwurf wird zum britten Male verlesen und geht durch.

Nachrichten der "Times" aus Gibraltar vom 1. August zusolge waren der ehemalige Spanische Kriegsminister General Blaser und General Bista hermosa daselbst eingetroffen und wollten sich mit dem näch-

ften Dampfboote nach Southampton einschiffen.

— Nach dem "Gerald" sind im Schwarzen Meere 3 Russische Schiffe aufgebracht worden, die mit Circassischen Mädchen befrachtet waren. Ein Korrespondent des "Chronicle" aus Konstantinopel erwähnt ebenfalls die bezeichnende Thatsache, daß die Russen Türkischen Schiffen eine spezielle Ertaubniß zur Einfuhr Circassischer Schönen zu geben pflegten. Doch hört man so oft behaupten, daß der Czar zur Eroberung des Kaufalus größtentheils durch den tugendhaften Wunsch getrieben ward, dem schmählichen Türkisch-Kaukassischen "Sklavenhandel" ein Ende zu machen.

— Man beabsichtigt in London Shakespeare ein kolossales Denkmal zu setzen, welches an Größe und Höhe die bekannte Bavaria in München noch übertressen wird. Die Statue soll nämlich 100 Auß hoch werden, 80 Fuß im Umsange haben und drei Stockwerke bilden, welche Basreliefs aus Shakespeare's Berken enthalten. Eine Wendelkreppe wird vom Fuße bis zur Spize führen. Der Kopf soll aus Krhstall bestehen und eine Kuppel abgeben, durch welche die Beleuchtung möglich wird. Von dem Denkmal soll man dann ganz London übersehen können.

- Die Agitation der Londoner Sandlungsbiener in ben verschiebenartigften Gefchäfiszweigen, daß fie an Sonnabenden ichon um 2 Uhr Rachmittags aus bem Geschäfte entlaffen werden mogen, um einige Stunben ber Belehrung ober Zerstreuung widmen zu konnen, macht rasche Fortschritte und wird in vielen Fallen von ben herren felbst befürwortet. Die großen Manufaktur- und Kommiffionslager in London, als beren Mittelpunkt man die Nachbarschaft von St. Bauls ansehen kann, werben an Sonnabenden jest regelmäßig um 2 ober 3 Uhr geschlossen, ohne daß diesen Saufern bis jest aus dieser gefürzten Arbeitszeit irgend ein Rachtheil erwachsen ift. Wir horen von anderen Etabliffements, Die baffelbe Spfiem gur Beltung bringen wollen, und es liegt uns ein Circular mehrerer Londoner großen Berleger vor, worin fie ihre Kollegen auffordern, sich der Agitation anzuschließen. Es unterliegt kaum einem 3weifel, daß das Pringip bald allgemein angenommen fein wird; allgemein - b. h. in jenen Geschäftszweigen, wo es ohne Rachtheil geschehen fann; benn es wird keinem Sandlungsbiener in einem Gewürzladen ober in einer Detailhandlung einfallen, von feinem herrn die Schließung bes Geschäftes an Sonnabenden Mittags zu fordern, nachdem Die größten Umfage in vielen Diefer Detailgeschafte gerade in ben letten Stunden Der Boche gemacht werden, wo der eben ausgezahlte Bochenlohn zu Ginfaufen aller Art lockt. Db ber Commis Die eroberten Freiftunden in einem Theegarten vor der Stadt oder im Mufeum gubringen wird, mag dahingeftellt bleiben. Die Mufe im Freien ift bem angeftrengten Londoner Sandlungsbiener eben fo ersprießlich, wie ein Gang durch die Schate des Britischen Museums. Der puritanische Englische Sonntag macht ja auch zwischen einem Biergarten und einer Bildergallerie teinen Unterschied er hält die Thuren beider fest verschloffen; so darf man den jungen Leuten ein paar verwendbare Feierstunden gar wohl vergonnen. Heberdies hates fich jest, nachdem das Garly Clofing Movement, d. fi. die Agitation zur Schliebung der Detail-Geschäfte um 8 Uhr Abends seit Jahr und Tag durchgegriffen hat, herausgestellt, daß die gewonnenen Abendftunden von ben wenigsten jungen Sandelsbefliffenen in Rneipen u. Tangfalen vergeudet werden. 3hre Lefeinftitute, die zu hunderten anwachsen, ihre Borlefungen, ihre Bibliotheten floriren und tragen viel zur Bildung und Gefittung bes jungen Raufmanns - Standes bei. Das haben fie allerdings ihrem Gelf - Gouvernement zu danken, das gleichzeitig zu agitiren und zu organisiren verstand, und doch hatte weber Agitation noch Organisation zum gewünschten Biele geführt, wenn nicht der Durchschnitts - Wohlstand des Landes in den letten brei Jahren einen so merkwürdigen Aufschwung genommen hatte. Sammtliche Lohne find gegen vor drei Jahren um 25 bis 50 Prozent gestiegen, ohne daß die Lebensbedurfniffe in gleichem Berhaltniffe in die Sohe gegangen waren. Es giebt in England fattifch jest weniger Elend als zu irgend einer Zeit feit hundert Jahren der Fall war; in Irland ift Mangel an Arbeitern, nicht an Arbeit; Die Abenteurer-Buge ber Schotten nach bem Guden find fehr felten geworben, und in London, bem ärgften Tummelplat der Armuth von ganz Europa, giebt fich der auffallend geftiegene Bohlstand der untern arbeitenden Rlaffen in taufend handgreiflichen Erscheinungen fund. Die jegige Kriegsperiode hat auf Diese gebefferten Buftande, bis jest wenigstens, nicht im Entfernteften nachtheilig eingewirft; und wenn fürglich in einer Berliner Correspondeng eines ber

geachtetften Deutschen Blatter gerade das Gegentheil behauptet murbe, wenn darin gesagt wurde, die Roth in London sei durch ben Krieg gegen Rupland gestiegen; wenn endlich als Beweis für Diese Behauptung verfichert wurde, man sehe jest viele anständig gekleidete Leute auf der Straße Zundhölzden verkaufen, was fo viel bedeute wie betteln - fo beruht Diefe Unficht auf einer irrigen Auffassung Des Gesehenen. Richtiger ift folgende Schlußfolgerung: Selbst die Bundholzverfäufer in ben Londoner Strafen tragen anftandige Rocke und Bute; das ift ein Beweis für ben geftiegenen Bohlftand. In der That gestehen alle Reifenden, daß die Londoner arbeitenden armeren Rlaffen die beftgenahrten, besigekleideten aller Europäischen Sauptstädte find. Bom Proletariat in den schmutigen Binkeln Drurhlane's u. dgl. ift bier nicht die Rede. Proletariat wird es immer geben; in London immer mehr bem in Raffel: jederzeit ein verderbteres, gefährlicheres, versunkeneres bort, wo es am dichteften ift. Aber auch in die dufteren Sohlen der Londoner Proletarier scheint ein wohlthätiges Licht gefallen zu fein. Bu Diefer Annahme berechtigt wenigstens ein Blid in die Arbeitshäuser, Die Bolizei- und Rriminal - Tabellen.

#### Spanien.

Die "Madrider Zeitung" vom 2. August enthält eine Broflamation ber Provingial- und ftadtischen Behörden an die Madriber, worin fie megen ihrer Barrikaden und ihrer Aufrechthaltung der Ordnung belobt, fobann aber aufgeforbert werben, in den Schoof ihrer Familien und gu ihren Geschäften zurudzukehren. Bugleich wird angezeigt, daß die ftadtische Behörde, im Interesse der öffentlichen Gesundheit, aus den Straßen der Sauptstadt die Barrifaden entfernen laffen und fie fur ben Bertebr frei machen werde, damit Sandel und Gewerbfleiß, eine Zeit lang bem Staatswohle geopfert, wieder in ihren geregelten Zustand guruckehren. Die "Epoca" vom 1. August sagt: "Das Rabinet ist endlich organifirt. Die zu Madrid anwesenden Minister waren gestern zum erften Male versammelt. Eine Deputation der Junta beglückwünschte gestern die wegen ihrer Berheirathung mit herrn Gull y Rente gleichsam ver bannt gewesene, jest aber mit ihrem Gatten guruckgekehrte Infantin 30 fepha, Schwester des Königs." — Ein Königliches Dekret vom 1. Aug. ftellt das durch die Cortes von 1837 votirte Prefgefet in feiner gangen Rraft und Geltung interimiftisch wieder her und zeigt zugleich an, daß der Minister des Innern einen Gesetzentwurf bezüglich der Presse vorbereiten wird, um ihn den Cortes gleich nach ihrem Zusammentritte vorzu-legen. — Rach "Clamor Bublico" vom 2. August sollten die Königin-Mutter und ihre ganze Familie zu Ende der Woche nach Frankreich abreisen. Demselben Blatte zufolge waren die Barrikaden fast gang verschwunden; 2000 Arbeiter waren beschäftigt, ber Hauptstadt wieder ibe altes Aussehen zu geben. — Das "Diario" vom 2. August melbet: "Die Rachrichten aus gang Andalufien lauten vortrefflich; vollkommene Rube zu Sevilla, Granada, Malaga, Cordova und Cadir."

Der "Independ. Belge" fchreibt man aus Dadrid vom 3. August Die amtliche Zeitung ftrogt heute von amtlichen Maßregeln. weise durch die oberfte Junta suspendirte Steuererhebung foll in bem burch die klägliche Lage bes Schapes nothig gewordenen Dage wieder aufgenommen werden. Die Proving-Junten werden einstweilen beibehalten, aber bloß als berathende und Hulfs-Kommiffionen der Central-Regierung und der oberen Behörden. Das amtliche Blatt meldet sodann die Absehung der General-Kapitane der Provinzen Andalusien, Balencia, Galizien, Aragonien, Ravarra, Estremadura, Granada und Burgos, der Baskischen Provinzen, der Balearen, der Kanarischen Inseln, Der Infel Ruba und ber Philippinen, fo wie ihre Griegung burch Babala, Graces, Rogueras, Guerra, Schely, Balbes, Marquefi, Caftaneda, Briarte, Camba, Trillo, Jose Concha (Ruba), Crispo und Arizena. Es berichtet ferner Die Ernennung Serrano's zum General - Direftor Der Artillerie, Ros de Olano's jum General-Direktor der Infanterie, Meffina's zum General-Inspektor bes Carabiniers-Corps, Infante's zum General Infpettor der Grenadiere, Carratala's zum Direttor bes Generalftabes, Santos San-Miguel's (Bruders von Evarifte) zum Direktor des Genie's fo wie die Beforderung der Gen.-Majore Santos San-Miguel, Rendoa, Rogueras, Friarte, Crifpo, Valdes und Messina zu General-Lieutenants und der Brigadiers Ametler, Echague, Munoz, Fitor und Guillelmi zu General-Majoren. Echague ist außerdem zum zweiten Chef des General-Capitanats von Caftilien und zum Militair-Gouverneur von Madrid ernannt worden; diefelbe Burde ward an Munog, Martineg, Fitor und Zapotero für die Provinzen Andalufien, Catalonien, Granada und Cabir verliehen. General-Steuer-Direktor ift Ballefteros, Unter-Sekretair Des Rriegs=Minifteriums Macronon. - Schlecht unterrichtete Blatter haben Die Konigin - Mutter von bier abreisen laffen; fie befindet fich aber noch fortwährend im Balafte. Wie verlautet, hat Ejpartero in einer Ronfereng D'Donnell die fofortige Berbannung Chriftinens borgeschlagen, D'Donnell aber entgegnet, daß, fobald Chriftine außerhalb Spaniens ware, fein und aller beim Sturge ber Camarilla thätigen Generale Leben, so wie die Ruhe und das Wohl des Landes bedroht sein wurden. Ihm scheine es zwedmäßiger, von Christinen, statt sie zu verbannen, die Zahlung von 150 Million Realen in die leeren Staatskaffen zu verlangen. Die Antwort Gipartero's auf diesen Gegenvorschlag hat man mir nicht

Die "Pariser Patrie" vom 7. August Abends sagt: "Rach den neuesten Correspondenzen aus Spanien darf man mit Grund die politische Lage von Madrid für völlig befestigt halten. Die Vorstädte, deren Aufregung bedrohend schien, sind zur Ruhe zurückgekehrt; die Barrikaden sind dort weggeräumt, eben so wie im Innern der Stadt."

Bu Baris find folgende Depefchen eingetroffen: "Mabrid, ben 5. August. Die Königin Christine bat ihre Abreise verzögert, ba die Wege noch nicht sicher genug erscheinen. Man fürchtet fortwährend die Gahrung unter den außersten Barteien; auch das Bertrauen zögert noch, fich vollständig berzustellen. Der Englische Botschafter, Lord Sowben, ift ju Mabrid angelangt." - Berpignan, ben 7. Auguft. Gin Theil der wohlhabenden Bevölferung von Barcelona verläßt die Stadt, fei es wegen der Unruhen, die noch ausbrechen könnten, fei es wegen der Cholera. Drei Dampfichiffe voll Auswanderer liegen vor Bort-Bendres." - Barcelona, ben 6. August. Der General-Capitain Manuel de la Concha hat eine Proflamation veröffentlicht, worin er ankundigt, daß er die Ordnung bis aufs äußerste aufrecht erhalten werde; er erheischt ben Beiftand aller rechtlichen Leute und die völlige Unterwerfung Aller unter Espartero's Regierung. Die Junta hat ein Defret erlaffen, das die Ausfuhr aller Berbrauchs - Artifel aus Barcelona unterfagt. Rach ben Bestimmungen dieses Defrets muß jeder Fabrikant oder Gewerbtreibende feine Fabrit offen halten, und die Arbeiter find verpflichtet, wie fruher Bu arbeiten." - Gine Depefche ber "Independance Belge" lautet: Barcelona, den 6. August. Man hegt ernste Besorgnisse für die Aufrecht-haltung der öffentlichen Rube. Unordnungen scheinen nahe bevorstebend.

Der Pariser "Presse" wird unterm 2. August aus Madrid gesschrieben: "San Luis ist, als Priester verkleidet, mit dem Trauerzuge entkommen, der die Leiche des Bruders des Königs nach dem Escurial

geleitete. Die Sotels ber Gesandten Frankreichs, Englands und ber Bereinigten Staaten find noch voll von Leuten, die beim erften Schuffe dahin fluchteten und sich noch nicht herauswagen, weil sie noch bedroht find. Die Königin benutt jeden Anlaß, um Cspartero öffentliche Zeichen ihrer Gewogenheit zu geben. Als er gestern den Palast verließ, stieg fie gerade mit dem Könige in den Wagen; ihre Grupe folgten ihm bis zum Ende des Plages. Den Barrifaden Bataillonen, welche vorgestern die Stadt durchzogen, lieh Isabella die Musik ihrer hellebardiere. Die hiefige Bejagung gablt 5000 Mann; man erwartet aber täglich Berftarfungen. In den Strafen fieht man wieder Equipagen, und ber Brado war nie glanzender. Der Herzog von Alba ist gestern, angeblich, mit geheimen Auftragen für seinen Kaijerlichen Schwager, nach Biarig abgereist. Zum Besten der Berwundeten sollen Stiergesechte statisinden. Als während des Kampfes die von der Konigin herbeschiedenen Gesandten im Balaste beisammen waren, riethen neun derselben Jabellen, zu Gunften ihrer Tochter abzudanken; der Nordamerikanische Gesandte jeboch iprach entschieden dagegen, und Christine sagte zu ihrer Tochter: ""Id) habe nichts bei Espartero's Ankunft zu gewinen, aber man muß feine Bedingungen, wie hart fie auch fein mögen, annehmen. Wenn du abbankst, so vernichtest du die Dynastie. Deine Tochter wird in drei Monaten nicht mehr auf dem Throne sein. "Dem Könige andererseits foll der Gedanke, Regent zu werden, fehr behagt haben."

Der "Independance Belge" ichreibt man aus Madrid vom 4. August, daß die Königin-Mutter in der vorhergehenden Racht einen Fluchtversuch machte. Schon stieg fie in den Bagen, als unversehens brei aus Leuten des Stierkämpfers Bucheta bestehende Saufen wohlbewaffnet erfcbienen, was Chriftinen zwang, eiligst nach ber unterirdischen Palast= treppe umzukehren. Die Gellebardiere, welche ihren Bagen umgaben, schützten ihren Ruckzug; sonft mare fie in die Bande ihrer erbittertften Gegner gefallen. Die Banden des Stierkampfers, mehrere Sundert Mann gablend, wollen das Meußerste aufbieten, um Chriftinens Entfernung aus Madrid zu verhindern, und fast die gange Bevölkerung benkt wie fie. Aus den Provinzen bagegen werden zahlreiche Abreffen einlaufen, welche

die Landesverweisung Chriftinens fordern.

- Der "D. A. 3." hat aus Paris vom 5. d. M. folgenden Artifel: "Dem Schreiben einer hochgestellten Berson aus Madrid habe ich Gelegenheit, folgende Angaben zu entnehmen, die tiefer geben als eine Beschreibung des Einzugs von Espartero. Bas sich nach außen hin so befriedigend, ja so glanzend erweift, hat einen mindern heitern Sintergrund. Die Königin Isabella fühlt fich febr unbehaglich in ihrer Lage; fie betrachtet sich wie eine Besiegte und in ihrer souveranen Burde verlegt. Willenlos wie ein Berkzeug fügt fie fich ben Magregeln ihrer neuen, größtentheils ihr fremden Umgebung. Sie weinte, als ber Berjog von Bittoria, ber Leiter ihrer Jugend, jum erften Dale nach so langer Trennung vor ihr erschien. "Bir sehen uns wieder!" rief fie aus. Der General blieb eisig kalt und benahm fich gemeffen formlich, nach den strengsten Regeln der Etikette, ohne ein Zeichen von Empfindung und warmer Theilnahme. Wenn der Königin eine Proflamation oder ein anderes Dokument zur Unterschrift vorgelegt wird, unterfertigt fie, nachdem fie kaum einen flüchtigen Blick auf die Zeilen geworfen hat. Evarifte San-Miguel und Espartero hatten alle Muhe, fie zu der Promenade durch Madrid zu bewegen; denn man erzählt fich im Balaft Dinge, welche keineswegs geeignet find, die Monarchin über Die Stimmung des Bolkes zu beruhigen. Man mußte ihr die imposante Bedeckung der Bürger-Miliz versprechen, bevor fie fich zu dem Umzuge entschloß. Der General Dulce ist mit Espartero und D'Donnell unzufrieden, und es ist wahrscheinlich, daß er sich an die Spige einer Partei stellen wird, welche einen Dynastiewechsel herbeizuführen sucht und die allerdings keinen geringen Anhang im Lande hat. Es fragt fich nun, ob Espariero alle diese widerstrebenden Elemente zu bezwingen vermag und ob seine Popularität, die in der That außerordentlich ift, alle diesen Wiberwärtigkeiten und Gefahren gegenüber Stich halt. Man weiß nicht, ob Die Einberufung der Kortes nicht vielleicht eher zur Vermehrung als zur Behebung der obwaltenden Schwierigkeiten dienen werbe.

Danemark.

Belfingor, ben 8. Auguft. Die Breußische Dampf - Rorvette "Danzig" hat heute den Sund paffirt.

## Lokales und Provinzielles.

Bosen, den 11. August. In Betreff der von mehreren Blättern verbreiteten Rachricht einer angeordneten Armirung der Rheinfestungen erfahren wir von guter Sand, daß aus den zur Instandhaltung ber Feftungen bestimmten Fonds stets die etwaigen Ersparnisse angesammelt und dann gelegentlich ihrem 3wed gemäß utilifirt werben; bies ift zufällig in diesem Jahre bei einigen Rheinfestungen der Fall, wodurch jene irrigen Rachrichten ihre Erklärung finden durften.

Pofen, ben 11. Auguft. Unter ben Commervergnugungs-Lokalen außerhalb der Stadt nimmt unzweifelhaft bas Bahnhofs-Stabliffement eine hervorragende Stelle ein und wird vom Publifum, feitbem der geräumige Garten burch die Betriebsamkeit des Bachters Herrn Bornhagen in einen schattigen Park mit Laubengangen und kühlen Bosketts verwanbelt ift, gern besucht. Besonderen Beifall fanden mit Recht unter andern Luftbarkeiten vor zwei Jahren die glangenden Teuerwerke, welche Berr Bornhagen in Berbindung mit andern geschieften Phrotechnikern, wie Grn. Beibner, Roppe, Gehrte zc. mit bedeutenden Roften berftellte. Bei ben diesjährigen allen Sommerlokalen höchft ungunftigen Witterungs-Berhältnissen haben die Feuerwerke noch nicht recht in Aufnahme kommen konnen, verdarben auch größtentheils durch den Ginfluß der Feuchtigkeit, wenn sie wirklich zum Abbrennen gelangten. Jest, nachdem die Regenfaison ihre Endschaft erreicht hat, durfte fich noch der Phrotechnik ein gunftiger Zeitabschnitt im Reft des Sommers und im Anfang des in Bojen gewöhnlich fehr schönen Berbstes bieten. Mit Bergnugen hören wir auch, daß herr Bornhagen einige großartige Feuerwerke in Bereitschaft gesetzt hat, beren erstes berselbe nächstens abzubrennen gedenkt; es foll darin ben Schluß ein Tableau von origineller Erfindung bilden, nämlich eine plaftifche Marmorgruppe mit Brillantfeuer in einer von Taufenden bengalischer Lichter erglanzenden Rapelle. Wir wollten nicht verfehlen, auf diese Bestrebungen des herrn Bornhagen, dem Bublifum einen Genuß zu verschaffen, vorläufig aufmerkfam zu machen.

Bofen, den 11. August. Der heutige Bafferstand ber Barthe war Mittags 4 Tup 10 3ou.

Gestohlen am Sten d. M. in Nr. 85. Markt aus einem Berfaufsladen: zwei Schurzen, eine gelbe und eine blaue.

d Fraustadt, den 8. August. Das diesjährige Königsschießen der hiesigen Schützengilde wurde vorige Woche abgehalten. Zuvörderst that die für Se. Maj. den König üblichen Schuffe der Herr Oberftlieutenant b. Beng. Die Witterung der ersten beiden Tage vereitelte jedoch durch den ungestümen Regen viele Freuden und Hoffnungen, die sich bei diesem Bolksfeste auf das übliche Basch- und Würfelspiel gründeten und der Besuch des Plages war nur sehr unbedeutend. Desto schöner aber wurde das Wetter des dritten Tages so daß Alles bisher Versäumte nachgeholt werden konnte. Um Abende dieses Tages wurde der neue Schugenkonig herr Rentier Mug. herzog sen. fo wie der Rebenkonig herr Brauer Bottberg auf die gewöhnliche Art eingeführt. Sonntags den 6. d. wurde das Nach- (Prämien-) Schießen abgehalten, wobei der Besuch des Blates am lebhaftesten war und alle Buden bis in die spätesten, mondhellen und warmen Abendstunden reichlichst frequentirt wurden.

Sonntags wurden bei dem hiefigen Bataillon die einberufenen Reserven eingekleidet, allein in Folge der in der Nacht eingegangenen Or-

dre schon Montags wieder entlassen.

Von Montags 6 Uhr früh wurden die Pferde des Kreises besichtigt und zwar zuerst die aus der Stadt und Umgegend. Rachmittags die des Luschwißer Diftrikts, und Dienstag des Storchnester und Lissaer Bezirks. Von heute früh 6 Uhr ab wurden aus sämmtlichen herausgezogenen 96 Stud angekauft und ihrer Beschaffenheit nach mit guten Preisen boch nicht über 120 Rthlr. bezahlt.

Morgen früh tritt das hiesige Füsilier=Bataillon zur gewöhnlichen

Uebung seinen Marsch an.

& Bromberg, den 9. August. Ueber das 500jährige Jubelfest, das in Thorn am 6., 7. und 4. d. M. geseiert wurde, gehen mir so eben folgende Nachrichten zu. Bertreten waren bei dem Feste die auswärtigen Gilben von: Bromberg (mit 30 Mitgliedern), Bosen, Kulm, Strafburg, Czarnifau, Danzig, Stettin und Königsberg, im Ganzen 150 Schüten. Nachdem am Sonntage, den 5. d. M., im Schützenhause die Reihenfolge der fremden Gilden bei dem Marsche, der Aufstellung, dem Parade marsche und bei dem Schießen durch das Loos ermittelt worden, wurden die silbernen Erinnerungskreuze mit dem Thorner Stadtwappen, welche an einem weiß und grunen Bande befestigt waren, ausgetheilt. Am darauf folgenden Tage, Montags, versammelten sich sämmtliche auswärtige Gilden auf dem Rathhause, woselbst sich zulest die Thorner Gilde, nachdem sie zuvor ihren König abgeholt hatte, einfand. hier wurde zunächst das Ober-Kommando während der Tage des Jubelfestes durch Afflamation dem Führer der Bromberger Gilde, Kaufmann De= nard, übertragen, sodann überreichte der Bürgermeister Körner aus Thorn ber Thorner Gilde die drei Bramien fur die beften Schuten, beftehend aus 3 filbernen Pokalen, welche die Stadt fur ihre Gilbe hatte fertigen laffen, und von denen der Pokal für den Jubelkonig 100 Rthlr. und die beiden übrigen für die Ritter 30 resp. 20 Rthlr. Fosteten. Siernächst stellten sich sämmtliche Gilden vor dem Portale des Rathhauses auf, marschirten dann um das Rathhaus wie um die Statue des Koper= nikus herum, und nahmen schließlich eine Stellung der Hauptwache gegenüber ein, wo fie fammtliche gu dem Fefte eingeladenen Ghrengafte empfingen. Zest begann der Marsch nach dem Schützenhause. Nach-dem hier sämmtliche Fahnen zu einem für diesen Zweck erbauten sogenannten Fahnentempel aufgestellt waren, begaben fich alle Schüten und sonstigen Festtheilnehmer nach dem geschmackvoll dekorirten Saal des neuen, schon und zweckentsprechend gebauten Schützenhauses. Seitens des Bürgermeifters Körner wurde nun eine auf das Fest bezügliche Fest= re de gehalten. Sierauf folgte der Choralgefang: Run banket alle Gott! 2c. Rach einem breimaligen "Hoch!" auf Se. Majestät ben König als Allerhöchsten Protektor der Schützengilden und ber Absingung des Liedes: Beil dir im Siegerfrang zc. wurden bie auswärtigen Kameraden von dem Borfteher ber Thorner Gilbe, Berrn Blengorth freundlichst begrüßt, welchen Gruß ein Danziger Kamerad in herzlicher Beise erwiederte. Das Schießen nahm nunmehr seinen Anfang ; jeder Schuge hatte drei Schuffe nach der Ringscheibe zu machen, um gunachft die besten Schugen jeder Gilde zu ermitteln. Geschoffen murde auf 300 Schritt aus freier Sand. Geftern Bormittag begann bas Schießen nach der Stechscheibe. Das Recht des Stechens hatte in jeder Gilbe der 10. Mann. Demnach schoffen aus der Thorner Gilbe 5, aus der Bromberger 3 und aus allen übrigen Gilden je 1 Mann. Rach Ermittelung des Jubelkönigs wie der beiden Jubelritter, marschirten sämmtliche Schüßen in Parade zur Scheibe hin und zurud und stellten sich vor dem Schützenhause im Karre auf. Sier fand die Proflamation der besten Schützen sowie die Ueberreichung der oben genannten Gaben statt. Jubel könig ift ber Tabagift Sahn, Mitglied ber Thorner Gilbe, aber auf Philippsmuhle bei Thorn wohnhaft, er fter Ritter der Badermeister Schenk aus Bromberg und zweiter Ritter ber Rauf-mann Bagner aus Stettin geworden. Um 4 Uhr Nachmittags fand im Saale des Schügenhauses ein Diner statt, an dem außer ben Schügen viele hochgestellte Militar- und Civilbeamte der Stadt theilnahmen. Bahrend des Festessens überreichten die Bromberger Kameraden ein auf das Stiftungs-Jubelfest bezügliches, von Sugo Beinz verfaßtes Lied, das mit Begleitung des Orchefters gefungen wurde und vielen Anklang gefunden

hat. Erst spat trennte sich die Gesellschaft in ber frohesten Stimmung. Um Abende, wie auch schon an den beiden vorhergegangenen Abenden war der Schupengarten prachtvoll illuminirt. In ber Mitte des Gartens prangte ein Transparent Winrich von Kniprobe in koloffaler Größe darstellend; unten auf dem Biedestal standen mit Flammenschrift die Jahreszahlen 1354 und 1854. Das Bild ift von dem Mitgliede der Thorner Schützengilde, Maler Jacobi, gemalt. Die eine Sälfte des Gartens zierten noch 300 über Kreuz gestellte Lanzen und Preußische Flaggen. Während der drei Nachmittage musizirte die Dirschauer Kapelle. Dieselbe spielte auch bei dem zum Schlusse des gestrigen Tages stattgehabten Balle, der das eigentliche Schüßen-Jubelfest beendete. Seute findet noch in der 1 Meile von der Stadt gelegenen Ziegelei ein großes Bolksfest statt, an dem sich das Militair, Die Schützengilden, die Civilbehorden u. f. w. betheiligen. Dem Fleischergewerke reitet nach alter Sitte bei dieser Gelegenheit ein in eine Ritterruftung gekleideter Megger vorauf, dem zur Seite zwei Gleifcher mit blanken Beilen reiten. Dieje Gitte foll folgenden Urfprung haben. Bur Zeit der Raubritter wurde Thorn besonders von einem derselben, der etwa zwei Meilen von der Stadt feinen Sit hatte, arg beläftigt. stürmten einst die Thorner Fleischer die Burg und nahmen den Ritter gefangen. Diefer wurde in Thorn enthauptet. Seine Ruftung aber ift bis auf den heutigen Tag aufbewahrt und wird bei feierlichen Aufzugen dem Fleischergewerke jum Undenken an die Belbenthat jum Gebrauch übergeben.

Unsere Polizei war heute Nachmittag außerordentlich rührig, um einigen Dieben (darunter der vor etwa 14 Tagen aus der Strafanstalt zu Poln. Krone entsprungenen Berbrecher Jablonski) auf die Spur zu kommen, welche muthmaßlich in der vorigen Woche zur Nachtzeit in und bei Bromberg mehrere Diebstähle verübt haben. Mit Sulfe einer Kompagnie Soldaten wurde eine 1 Meile von der Stadt an der Danziger Chaussee befindliche Schonung umzingelt und durchsucht. Die Soldaten hatten die Amweisung erhalten, Jedermann, der aus der Schonung berauskommen wurde, anzuhalten und der Polizei vorzuführen. Man fand nach einigem Suchen zwar nicht Jablonski, wohl aber einige andere Individuen welche ebenfalls in üblem Geruche fteben. Diefelben wollten, als fie die scheinbar in der Schonung manövrirenden Soldaten erblickten, fich eiligst aus bem Staube machen, wurden aber ergriffen und nach bem Polizeigefängnisse in Bromberg abgeführt.

Beute Bormittag wurden einem hiefigen Regierungs-Supernumerar R.... aus der in seiner Stube befindlichen Kommode 30 Rthfr. und einige Cigarren gestohlen. Der Dieb hatte das Zimmer mit einem Nachschluffel und die Kommode mit einem Ragel, der auch auf derfelben ge-

funden wurde, geöffnet.

### Ungefommene Fremde.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Oberforster Lehn aus Jarocin; die Ranflente Tonfe aus Frankfurt a./D., Dirks ans Frankfurt a. M. BAZAR Die Greifen.

Die Gutebefiger Graf Dabeti aus Rotacgfomo und v. Lipefi aus Lubom.

SCHWARZER ADLER. Guteb. v. Cforafzewefi aus Glinno und Fran Guteb. v. Dabrowefa and Lione. HOTEL DE BAVIERE. Argt Dr. Landeberg aus Berlin und Gute-

pachter v. Rierefi aus Ruchorin. HOTEL DU NORD, Brobit Robinsfi aus Biechowo und Gutebefiger

v. Otocfi aus Gogolewo. HOTEL DE PARIS. Brobft Rybinefi aus Rifgfowo und Lehrer Fren-

tag aus Meffa. Guteverwalter v. Broder aus Binne und Beries

feler und Draineur Dobbelin aus Samter.
DREI LILIEN. Lehrer Schumann aus Rifgfowo KRUG'S HOTEL. Braner Bafgfiewicz aus @ Brauer Bafgfiewicz aus Gras und Raufmann

Meyer aus Brestan.
PRIVAT-LOGIS. Oberfehrer Geigler aus Balbenburg in Sachfen,
1. Fifcherei Rr. 17

## Rirchen : Machrichten für Pofen.

Sonntag ben 13. August 1854 werben predigen : Cv. Rrengfirde. Borm .: herr Dber-Brediger Bertwig. - Nachm .: Berr Brediger Friedrich.

Ev. Betrifirde. Borm .: herr Diafonus Bengel. (Abendmahl.) - Abends 6 Uhr: herr Canb. Starfe. Mittwod ben 16. August Abendgottesbienft 6 Uhr: Gerr Diafonus

Wenzel. Barnifonfirde. Borm .: herr Div. Bred. Borf. - Radm .: herr

Candibat Brogmann. Chriftfathol. Gemeinde. Borm.: Berr Breb. Boft.

Gv.=luth. Gemeinde. Bor.= u. Nachm.: Gerr Baftor Bohringer. 3m Tempel der ifrael. Bruder= Gemeinde. Sonnabend ben 12. Auguft Borm. 10 Uhr: Antrittspredigt bes Rabbiners frn. Dr. Landsberger.

In ben Barochieen ber oben genannten Rirchen find in ber Boche pom 4. bis 10. August 1854:

Beboren: 4 mannl., 2 weibl. Beichlechte. Beftrechte. Getraut: 5 Paar.

## Muswärtige Familien : Nachrichten.

Berbindungen. Gr. Dr. S. Blafchfo mit Frl. B. Manheimer und 5. Brede mit Frl. F. Greewe in Berlin. Geburten. Gin Cohn bem Grn. Defonomie-Infpeftor Beder in

Cammerwalban, Grn. v. Bollard-Bodelberg in Schonow, Grn. R. Pratorius in Berlin, eine Tochter bem Grn. Fürftl. Schwarzb. Birfl. Geb. Rath und Minifter v. Bertrab in Rudolftadt, Grn. Prem. Lieut. im 4ten

Dragoner-Regt. v. Beife in Luben, Grn. Prem.-Lieut. im 2. Garbe-Regt. 3n Fuß v. Schlechtenbal und Grn. S. Fahnbrich in Berlin. Tobesfälle. Gr. R. Dber-Amimann G. Lomband in Lugen, Fran L. Bindler, Frau Kriegsrathin Buffe und Gr. L. Leipoldt in Berlin, fr. Raufm. Anforge in Rubichmalz, Gr. Raufm. Elbel in Breslau, fr. Ben.s Bicariatamte-Registrator a. D. Abames in Breslau.

# Commertheater im Odeum.

Sonnabend den 12. August. Der Heiraths: Antrag auf Helgoland. Lebendes Bild in 3 Aften von L. Schneider. Dazu: Der hundert-jährige Greis, oder: Die Familie Rü-tig. Liederspiel in 1 Aft von Angelh, Sonntag den 13. August. Mit aufgehobenem

Abonnement: Großes Gartenfest u. Drämienvorstellung unter dem Litel: "Grinnerung an das Sommertheater." Die Memoiren des Zeufels. Lufffpiel in 3 Aften, nach bem Frangofischen des Scribe von Göler.

Da der Schluß der Sommersaison herannaht, so bittet die Theater-Direktion bringend, die fehr menigen noch ausstehenden Abonnement-Billets bald möglichst einzubringen.

## Heymann's Termin-Kalender für Juristen auf 1855

in eleg. Kattunbande  $22\frac{1}{2}$  Sgr., durchschoffen  $27\frac{1}{2}$  Sgr. ift fo eben in der Unterzeichneten eingetroffen.

Zeichnet sich dieser Kalender schon durch die höchst forgfälfige Zusammenftellung eines reichen und brauchbaren Inhalts aus, fo durfte durch feine diesjährigen höchst wichtigen Beilagen ein Sauptvorzug besselben vor allen seinen Nachahmern begründet werden. Unter Underem find barin enthalten: eine überfichtliche Bufammenftellung ber im privatrechtlichen Theile des Milg. Landrechts aufgehobenen und obsoleten Baragraphen und der in den

einzelnen Titeln hinzugetretenen neuen Beftimmungen, ferner bie Ramensverzeichniffe fammtlicher Mitglieder des Juftig = Mini= sterii, Ober = Tribunals, Rammergerichts, Appellations-Gerichts zu Frankfurt a./D., Stadtgerichts gu Berlin (Brafident, Rathe, Richter, Referendarien, Auskultatoren), fammtl. Ober = Staats= und Staats=Anwälte, Rechtsan= wälte und Notarien, Abvokat=Anwälte zc. (nebst ihren Orden und Ehrenzeichen) in der gangen Monardie, auf welche besonders aufmerksam zu machen wir uns hiermit erlauben.

Buchhandlung von E. S. Mittler in Posen.

Bekanntmachung. Die Lieferung des Brennholz-Bedarfs für die Ronigliche Regierung, die beiden hiefigen Königlichen Ghmnafien, die Königl. Luifen-Schule und bas Ronigt Schullehrer-Seminar, jum ungefähren Betrage von 330 Rlaftern Birfenholz,

Eichenholz und Riehnenholz

für den Winter 1854/55, foll im Bege der Submiffion demjenigen überlaffen werden, der das beste Daterial ju bem verhältnismäßig billigften Breise liefert. Bur Abgabe ber Gebote haben wir einen Termin auf ben 18. d. Mts. Bormittags 10 uhr

in dem Gigungezimmer ber Finang - Abtheilung im hiefigen Regierungsgebaude por bem Regierungs-Gefretair Solbid anberaumt und werden Lieferungsluftige aufgefordert, ihre schriftlichen Offerten verfiegelt demfelben zu übergeben, bei welchem auch die Bebingungen eingesehen werden können.

Auch ergeht an die Submittenten die Aufforderung, im Termine gur besagten Stunde gu erscheinen, um beim Eröffnen der schriftlichen Offerten zugegen zu fein, indem Nachgebote ober später eingehende Offerten unberücksichtigt bleiben und ber Termin geschloffen ift, sobald die desfallfige Berhandlung von den Submittenten vollzogen worden.

Pofen, den 2. August 1854.

Ronigliche Regierung.

Befanntmachung.

Diejenigen Bfander, welche in ben Monaten Detober, November und Dezember 1853, Januar, Februar und Marg 1854 bis jum Berfalltage ber gewährten Darlehne und noch 6 Monate fpater bei der hiefigen ftadtischen Pfandleih - Anstalt nicht eingelöst worden, jollen ben 25. und 26. Oftober c. und folgende Tage in den Vormittagsstunden von 9 bis 12 Uhr auf dem Rathhause öffentlich versteigert werden. Bojen, den 10. Juli 1854.

Der Magistrat.

Rothwendiger Verfauf.

Ronigl. Rreis : Gericht zu Bongrowis Das im hiefigen Rreife belegene und aus einem Flächeninhalt von 2141 Morgen 91 Muthen bestehende abelige Gut Obiecanowo, laubschaft-lich abgeschaft auf 46,652 Ribbr. 27 Ggr. 4 Bf. gufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bebingungen in der Regiftratur eingnsehenden Tare, foll

am 18. September 1854 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle

Der bem Aufenthalte nach unbefaunte Gläubiger Gutspächter Martin von Cembinefi wird bierzu öffentlich vorgelaben.

Wongrowit, den 2. Februar 1854.

Befanntmachung.

Die Anschaffung der Utenfilien zur Einrichtung des neuen Rreisgerichts - Gefängniffes in Samter foll höheren Auftrages gemäß an den Mindestfordernden verdungen werden.

Termin hierzu ift auf den 18. d. M. Nachmittags 5 Uhr im Saale des Königl. Kreisgerichts in Samter anberaumt, wozu Lufttragende mit dem Bemerten eingeladen find, daß das Erforderliche vorher bei bem Unterzeichneten einzuseben.

Pinne, den 9. August 1854.

Der Königl. Baumeifter D. Stuhlmann.

## Spandauer Seiraths = Ausstattungs = Berein.

Den Intereffenten Dieser Raffe Die erfreuliche Mittheilung, daß nun das Bereinsvermögen gur Ausgahlung kommt und zwar nächstens die erste Rate mit 50 Prozent.

Laut Bestimmung des Vorstandes ist von den diesfeitigen Mitgliedern refp. Bertretern ein Bertrauensmann zu wählen und mit ber nöthigen Bollmacht zu versehen, welcher die auf die hiesige Agentur fallenden Bereinsgelber von der Kaffe in Empfang nimmt und folche demnächst an die Theilhaber gegen Quittung jahlt. Bur Bewirkung diefer Wahl und anderweitigen Besprechungen wollen die Betheiligten fich Sonntag den 13. August d. 3. Nachmittags 4 Uhr im Ruttnerschen Garten in der kleinen Gerberstraße gefälligst punktlich einfinden.

In einigen Tagen gebe ich zur Besichtigung der Deutschen Induftrie = Ausstellung nach Munchen. Sollten hiefige Induftrielle und Gewerbetreibende über die dort aufgestellten Rohprodukte und Sandelsartikel oder gewerbliche Gegenstände und Maschinen nähere Auskunft verlangen, so bitte ich, mir ihre Wünsche mitzutheilen.

3ch werde es mir besonders angelegen sein lassen, die Berbefferungen und Erfindungen renommirter photographifcher Ateliers großer Städte kennen zu lernen, um diefelben bei ber Rückfehr in meinem photographischen Atelier anzuwenden.

21. Lipowit, Friedrichsstraße 18.

Landwirthidaftlides. Echt Pernanischen Gnano und Chily-Salpeter offerirt Theodor Baarth,

Schuhmacherstr. 20.

## Echter Probiteier Sant-Roggen und Weizen (Original), ber wie befannt, das 25. Korn liefert.

Bereits feit einigen 20 Jahren mit der Annahme von Aufträgen auf obige Getreidearten betraut, sind wir auch in diesem Jahre wieder angewiesen, Aufträge darauf anzunehmen. Bei der Bestellung muffen, wie bisher, auf jede Tonne Roggen 5 Rible., und auf jede Tonne Beigen 7 Rithfr. als Angeld eingesandt werden; eine Tonne in der Probstei ist gleich  $2\frac{1}{2}$  Berliner Scheffel. Doch bitten um balbige Bestellung, damit wir nicht, wie im vorigen Jahre, zu fpate Beftellungen gurudweisen muffen.

N. Helfit & Comp. § in Berlin, Aleranderftr. 45.

Große suße Apfelfinen offerirt billigst Michaelis Peiser.

## Gin neues Flügel : Piano, Pracht-Gremplar

in jeder Beziehung (bas erfte dieser Bauart), ist so eben fertig geworden und empfiehlt dieses zum Berkauf, wie auch Musikfreunden zur gefälligen Unficht die Bianoforte-Fabrik von

Carl Ecke.

Bofen, Magazinftraße Rr. 1., neben dem Rreisgericht.

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA Probfieier Roggen, Muftralischen Meizen, jo wie inländischen schonen Roggen und Meizen zur Saat.

W. Stefański & Comp. in Pofen im Bazar.

Mangentod, in Glafern à 5 Sgr., zur rabikalen Bertilgung diefes Ungeziefers und deffen Brut bestens zu empsehlen, und ist in Kommission zu betommen bei herrn G. Bielefeld in Pofen.

Eduard Deser in Leipzig. Beiße Borzellan -, Steingut - und Glassachen empfiehlt zu billigen Breifen

S. R. Kantorowicz, Wilhelmestraße Nr. 9.

Reh= und Damwild in Mylius Hôtel de Dresde.

Jesuitenstraße Nr.

fteht ein komplettes Billard Frangöfischer Façon, nebst einer Flügel : Glasthur, ju jedem Geschäft geeignet, Beranderungshalber billig ju verkaufen.

Gin junger, militairfreier Brenn-Inspeftor, der feit 11 Jahren ununterbrochen als solder konditionirt hat, sucht zur nächsten Brennperiode eine Stelle. Gefällige Abreffen werden unter B. S. in der Erpedition diefer

Gin Sohn ordentlicher Eltern fann fofort in der neuen Maschinen - Fabrit, Buttelftraße Rr. 15., in die Lehre treten

Gin mit guten Zeugniffen versehener junger Mann fann in meinem Schankgeschäft placirt werben.

Hartwig Mantorowicz, Wronkerstraße Rr. 6.

Gine Röchin, mit guten Zeugniffen verseben, findet jum 1. Oftober einen Dienft Schutgenftraße Dr. 1.

Gine Bohnung, aus 4 Stuben, Ruche und Bubehör bestehend, ift im ersten Stockwerf St. Abalbert Rr. 48. von Michaeli c. ab zu vermiethen.

Gerberftraße Rr. 21. ift eine fleine Bohnung gu vermiethen.

Kanonenplat Nr. 6. ist eine Parterre-Bohnung von 3 Zimmern nebft Ruche und Zubehör von Michaeli d. 3. ab zu vermiethen.

# Scholtz's Blumengarten.

Sonnabend ben 12. August Großes Concert vom Musik-Corps des Königl. 6. Inf. - Regts. unter Leitung des Kapellmstrs. Hadeck. Männersgefang und Allumination des Gartens. Ansang 6 Uhr. Entrée  $2\frac{1}{2}$  Egr.

# MB 20 RABAHAGDI.

Sonnabend ben 12. August c.

Auf vielfeitiges Berlangen:

bei brillanter Illumin ation auf bem bazu eigens eingerichteten Salon Champetre. Musik von ber Rapelle des herrn Ed. Scholg. Anfang 9 Uhr. Entrée für herren à 7½ Sgr. Damen frei.

Die freie Thorpassage ist für diese Nacht höhern Orts bewilligt. Mit dem Wunsche, daß die freundliche Aufforderung durch recht zahlreichen Besuch realisirt Bornhagen. werbe, labet ergebenft ein

ing Avis. Tung

Conntag den 13. August c. Erstes Grosses Brillant-Kunst-Feuerwerk

in altbekannter Beise von Unterzeichnetem verfertigt und mit div. Neuigkeiten reich und geschmackvoll ausgestattet. Das Nähere wird folgen.

Bornhagen.

Gin fleiner, gelb gefleckter Sund hat fich Wilhelmsplat 4. vor einigen Tagen eingefunden. Der Eigenthumer kann felbigen gegen Erftattung der Infertionsgebühren in Empfang nehmen.

#### Sandels : Berichte.

& Bromberg, ben 9. Auguft. 3m Monate Buti famen jum hiefigen Martte und wurden verlauft über-banpt 300 Wifpel Beigen, 200 B. Moggen und 900 B. Binter-Delfaaten (Maps und Rubfen). Die Zu-28. Winter-Delfaaten (Raps und Rubjen). Die Zufuhr in diesen Artifeln war in diesem Jahre und ins besondere p. Monat Inlic. bedeutend größer als im vorigen Jahre. Hente wurden bezahlt p. Wispel (25 Scheffel) Beizen 55-70Mt., p. W. Roggen 50-52Mt. (einzelne Scheffel wurden aber auch an Consumenten zu dem Kreise von 1 Mt. 15 Sgr. bis 1 Mt. 20 Sgr. abgelasseu), p. Mspl. große Gerfte 44-48 Mt., p. W. tleine Gerfte 37-40 Mt., p. W. Erbsen 50-60 Mt.,

und obsoleten Paragraphen und der in ben ! migliche Regierung, Die beiden hiefigen Romiglichen ! bingungen eingeschen werden kounen.

p. B. hafer (26 Scheffel) 31-33 Rt., p. B. Ravs 73-76 Rt., p. B. Rubfen 72 75 Rt. Die Zufihr war wegen ber Erntearbeiten unbedentend, bas Wetter in ber verfloffenen 2Boche gut

Die Kartoffeln, welche eine bebentenbe Breisermäßi-gung erlitten haben, fonteten p. Scheffel 15-22 Sgr., Ben, ber Gtr. gu 110 Bfb , 17 Sgr. 6 Bf., Stroh, das Schod zu 1200 Bfb., 7 Rt., Spiritus im Ginfauf die Tonne ju 120 Quart 80 Brocent Tralles 30-31 Mt, im Berfauf 34 Mt., bas einzelne Quart 10 Sgr. Die Mehlvreife in ber Königl. Muble find auch um etwas hernnter gegangen.

Stettin, ben 10. Anguft. Barmes flares Better. Beigen ichmach behauptet. 10 B. 90 Bfb. gelber 90

Mt. bez.

Roggen schließt matter, loco nener 85-86 Pfd. p.
84 Pfd. 63 Mt. bezahlt, 86 Pfd. 64 Mt. bez, alter 86
Pfd. 63 Mt. bez., 82 Pfd. p. Ang. 58 Mt. bez., 572
Mt. Gd., p. Angust-September 55 Mt. regulirt, 56 Mt.
Br., p. September-Oftober 54 a 532 Mt. bez, 534 Mt.
Br., 53 Mt. Gd., p Oft. Movbr. 50 Mt. Br., p. Frühejahr 47Mt. bez. n Br.

Gerfte, 77 Pfd. loco 41 Mt. Br., fleine Schwedische
70 Pfd. 26 Mt. bez.

Hofer 52 Rfd. loco 32 Mt. bez., neuer 54-55 Rfd.

70 Pfd. 26 Mt. bez.
 Safer 52 Bfd. loco 32 Mt. bez., neuer 54-55 Pfd.
323 Mt. bez.
 Müböl ansangs ziemtich tebhafter Umsaß, schließt rubiger, loco 122 Mt. Br., 123 Mt. bez., p. August 12,7 Mt. bez., p. Anga-Sept. 122 Mt. bez., p. Sept.-Oft. 122 Mt. bez., p. Cttober-November 122 Mt. bez. m. Br.
 Binterrübsen 83 a 84 Mt. nach Qual. zu bedingen.
 Spiritus loco unverändert, spätere Lieferung flauer, soco ohne Kaß 11½ & bezahlt, mit Kaß 11½ & Br., p.
 August 11½ & bez., p. Aug. Sept. 12½ & Gd., p. Sept.-Oft. 12½ & Br., p. Oft.-Nov. 13½ & Br., p. Krühjahr
143, ½, 15, 14½ & bez. u. Br., 15 & Gd.

Leinöl mit Kaß 14½ Mt. Br.

Berlin, ben 10. August Weizen loco gelb und bunt 75—84 Mt., hochb. n. weiß 83—87 Mt.

Roggen loco 66—72 Mt. in Neisen Bosten 82—83.

Kh. 66 Mt. 84—85 Kh., 67—68 Mt. p. 2050 fchwimm. 64—70 Mt., im Kanal 83 Kho. a 65 Mt. p. 82 Kho. bei., p. Inii-August 60—61 Mt. bezahlt n. Br., 60% Mt. Geld., p. August Sept. 56—57 Mt. bez., n. Br., 56% Mt. Gr., p. Sept. Dfbr. 54—54% a 54% Mt. bez., n. Gd., 54% Mt. Br., p. Ofibr. Nov. 51—51% a 51 Mt. bez. u. Gd., 51% Mt. Br., p. Krühjahr 82 Kho. 91 Mt. bez., eher Gd. als Br.

Gerste größe 43—46 Mt., fleine 38—42 Mt. Grife 64—70 Mt.

Rübbl loco 13% Mt. Br., 13% Mt. Gd., p. August

Ribel 64—70 Mt.
Rubol loco 13; Mt. Br., 13; Mt. Gb., p. August
13 Mt. Br., 12; Mt. Gb., p. August September 12;
Mt. Br., 12, 7 Mt. Gb., p. Septbr. Oft. 12; Mt Br.,
12; Mt. bez., Br. u. Gb., p. Oft. Nov. u. Nov. Dez.
12; Mt. bez. u. Br., 12, Mt. Gelb.
Leinol loco 14; Mt., Lieferung p. Aug. Sept. 14;
Mt. Br., p. Sept. Oft. 14 Mt. Br.

Spiritus loeo ohne Kak 331 At bez., p. Aug. 32—321 At. bez. u. Br., 32 Mt. Gd., p. Aug. Sept. 301 At. bez., 301 At. Brief, 30 At. Geld, p. Sept. 26t. 28 At. bez., Br. u. Gd., p. Oft. Nov. 261—26 At bez., Br. u. Gd., p. Dft. Nov. 261—26 At bez., Br. u. Gd., p. Nov. Dez. 25 At. nominell, p. Aprile Wai f. J. 24 At. bez. u. Br., 231 At. Gd.
Beizen: Inhaber etwas williger, steine Bartbien bochbunt 873 Afd. Bola. a 83 At. und bochbunt 873 Bfd. a 831 At verf. Noggen loco in ungeschwäcktem Begehr und auch ichrimm. gut beachtet, Umsak Manzgel, Anstellungen beschrimt, Termine in besterer Krage, kurze Lieferung feigend, spätere Sichten fest. Delsaat nicht angeboten, Preise nominell. Nüböl begehrter und zur Notiz cher zu lassen, als zu haben. Spiritus: die Stimmung sir den Artifel scheint entschieden sester und kur Notiz cher zu lassen, als zu haben. Spiritus: die Stimmung für den Artifel scheint entschieden sester und Krübiabe sehlt der sesteren haltung gegenüber doch noch regere Kaustus regere Raufluft

Witterung : bell und freundlich.

Posener Markt-Bericht vom 11. August.

| Espaniero d'Antunți 311 geloine                     | go Bonn 9     | od Bie.           |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| bast its auso letti mogen, ann                      | Thir Sgr. Bf. | Thir. Sgr Bf.     |
| Beigen, d. Schfl. gu 16 Meg.                        | 2 201-        | 3 Jundan          |
| Roggen bito bito                                    | 2 11 -        | 2 20 -            |
| Gerste dito                                         | 1 10 -        | 1 17 6            |
| Buchweizen Dito                                     | 1 22 6        | 1 5 -             |
| Winter-Rübsen bito                                  | 1 22 6        | 1 25 -            |
| Winter=Raps bito                                    | 3 2           | 3 4               |
| Erbfen dito dito                                    | Hari And I @  | 945 HA 1198       |
| Rartoffeln bito                                     | 16 0          | - 17 6            |
| Hen, d. Ctr. zu 110 Pfd                             | 22 6          | - 25 -            |
| Strob, d. Sch. ju 1200 Pfb Butter, ein Kaß au 8 Pfb | 5 15 -        | 6                 |
| Spiritus: ) Die Tonne                               | oil oils      | 2 5               |
| am 9. August bon 120 Ort.                           | 29 22 6       | 30 -              |
| 10. à 80 %.                                         | 29 22 6       | 30                |
|                                                     | et = Romu     | The second second |
|                                                     | 24 4 24 14    | 11 3.0 484 115    |

Wollberichte.

Berlin, den 8. August. Die schon in meinem letten Berichte vom 20 v M. besprochene Lebendigseil, welche sich dieses Jahr frühzeitiger als sonst im biesigen Bollgeschäfte einkellte, hat seither noch größere Anddehnung erlangt. Hamburger Händler, die schon in den Märken und nacher noch iehr thätig waren, setzen ihre Einkause sort; — das Hauptaugenmerk richteten sie auf Vreußische und herzogthumer mittelseine Woslen um 70 Mkhlr. berum und auf Lammwollen. — Dann wurde durch Meeinische Händler und durch hiesige Kommissionen Wachte nach dem aus dem Martie genommen. Mehrere hiersändische Kachen aus dem Martie genommen. Mehrere hiersändische Fabrisanten aingen, im gressen Gegensake mit ihrem vorsiädrigen Auftreten, dei ihren vereinzelten Einkausen sehren Abert dem Umgegangene Quantum beträgt 3000 bis 3500 Ctr.— Die erlangten Breise ergeben ungesähr eine Medulstion von 10—12 Athlr. gegen vorjährigen Juli—Ansgust. guft = Breife.

Unfere Lager haben fich por und nach completirt unb Unfere Lager baben fich vor und nach comptettet und bieten jest die größte Auswahl bar, die muthmaßlich manche Kaufer, welche alljährlich diesen Umftand jur Deckung ibres haupte Bebarfs zu benugen biegen, here auziehen wird, wenn auch bei ber jegigen Gewindeit ber im Ervort-Geschäft ganglich versehlten herbif. Saison voransgnfeben ift, bag bie Ginfaufe jedes Gingelnen nicht fo belangreich als fonft fein werben.

Seit vorgestern trafen bereits mehrere bebentenbe Raufer vom Mhein, aus Belgien, hamburg und Frank-reich hier ein. (Landwirthich. Solebl.)

# COURS-BERRICHT.

Berlin, den 10. August 1854.

| Preussische Fonds.                   |      |                      |           |    |
|--------------------------------------|------|----------------------|-----------|----|
| des Bürgermeisters Körner wigde n    | Zf.  | Brief.               | Geld.     | 3  |
| Freiwillige Staats-Auleihe           | 44   | _                    | 98        |    |
| Staats-Anleihe von 1850              | 41/2 |                      | 951       | 0  |
| dito von 1852                        | 41   | 100                  | 951       | Г  |
| dito von 1852                        | 4    | No.                  | 91        | 1  |
| dito von 1854                        | 44   | m i <del>tal</del> u | 95        | F  |
| Staats-Schuld-Scheine                | 31   | 190 38               | 831       | 10 |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine.        | omil | 119700               | 140       | 97 |
| Kur- u. Neumärk. Schuldverschreib.   | 34   | A                    | 2000      | I. |
| Berliner Stadt-Obligationen          | 4.2  |                      | 963       |    |
| dito dito                            | 31   | 81181                | mannon    |    |
| Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe         | 31   | 96                   |           |    |
| Ostpreussische dito                  | 313  | 30000                | 921       | 12 |
| Pommersche dito                      | 34   | 963                  | 1001      | 0  |
| Posensche dito                       | 34   | not Inc              | 923       | Ġ. |
| Posensche dito dito Schlesische dito | 34   | Somme 8              | TILL CO   | B  |
| Westpreussische dito                 | 31   | 1119 <del>01</del> 8 | 893       | 1  |
| Posensche Rentenbriefe               | 1    | 93                   | 004       | 6  |
| 0 11 -: - 1 - 1:1-                   | A    | 934                  | HH. 1(D9. | 1  |
| Preussische BankanthScheine          | A190 | 2                    | 108       | U  |
| T DankantnScheme                     | THY  | 1010                 |           | 91 |
| Louisd'or                            |      |                      | 1073      |    |

Ausländische Fonds

| Also ministe and tong as a name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zf.   | Brief.                | Geld.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| Oesterreichische Metalliques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50    | no <del>se</del> br   | 704    |
| dito Englische Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     | 19107(1               | 95     |
| Russisch-Englische Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     | 20 000                | 95     |
| dito dito dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41    | 10 1198               | -      |
| dito 1-5. Stiegl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | -                     | 80     |
| dito Polnische Schatz-Obl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | -                     | 701    |
| Polnische neue Pfaudbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 701                   | 90 2   |
| dito 500 Fl. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 5   | 78 <del>1</del><br>85 |        |
| dito A. 300 Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5     | 19                    | 25     |
| dito B. 200 Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   | 13                    | 34     |
| Kurhessische 40 Rthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | _                     | 23     |
| Badensche 35 Fl Lübecker Staats-Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41/2  |                       |        |
| Die Börse war auch hente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in fe | ester H               | Ialtun |
| schlossen aber zum Theil niedriger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Von   | Wech                  | seln s |
| were when the state of the stat |       | 11 11509              | 07     |

Telegraphische Correspondenz für Fonds-Course. Hamburg, Donnerstag den 10. August, Nachmittags 2 Uhr 30 Min. Für Aktien feste Stimmung, Spanier

niedriger. Schluss-Course. Berlin-Hamburg 102. Cöln-Minden 119. Magdeb.-Wittenb. — Kieler 1074. MecklenEisenbahn - Aktien.

| ld.        | oen S. August. Die Breumste                                                                                                           | Zf.    | Brief.       | Geld.    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 98         | Aachen-Mastrichter                                                                                                                    | 4      | 50           | -        |
| 951        | Bergisch-Markische Berlin-Anhaltische dito dito Prior. Berlin-Hamburger dito Prior. Berlin-Patsdam-Magdeburger                        | 4      | 54           | 64       |
| 951        | Berlin-Anhaltische.                                                                                                                   | 4      | 1234         | 1234     |
| 91         | dito dito Prior.                                                                                                                      | 4      | wate.        | -        |
| 95         | Berlin-Hamburger                                                                                                                      | 1416   | 1174411      | 1014     |
| 334        | dito ni dito in trior. dance come                                                                                                     | 44     | SUPTO        | 1014     |
| 10         | Berlin-Potsdam-Magdeburger dito Prior. A. B dito Prior. L. C dito Prior. L. D                                                         | 4      | Bott w       | 921      |
| 1675       | dito Pilor. A. B.                                                                                                                     | 4      | 30 9 59 6    | 921      |
| 963        | dito Prior, L. C                                                                                                                      | 44     |              | 96       |
| 1000       | dito Prior. L. D                                                                                                                      | 4.2    | 10 44        | 951      |
| -          | Berlin-Stettiner                                                                                                                      | 41910  | DITHE        | 137      |
| 123        | Passley Schweidnitz-Freihurgen                                                                                                        | 42     | Beie         | -        |
| 101        | Colo-Mindenes                                                                                                                         | 4      | The          | 115      |
| 123        | dito dito Prior                                                                                                                       | 34     | 730379       | 1183     |
| 120        | dito dito H. Em. 130 sig. 1, 110                                                                                                      | 5      | A. 153       | 994      |
| 893        | Krakau-Oherschlesische                                                                                                                | 4      | or committee | 1014     |
| 204        | Disseldorf-Elberfelder                                                                                                                | 34111  | 0(0113       | 1113 111 |
| 1(2)9.     | Düsseldorf-Elberfelder                                                                                                                | ild i  | C Gett       | i tiso   |
| 10         | Kiel-Altonaer Magdeburg-Halbersfädter dito Wittenberger dito dito Prior                                                               | de     | (9) (9)      | BRITIES  |
| 18         | dita Wittenhaman                                                                                                                      | 4 11   | mann         | 201      |
| 763        | dita Wittenberger                                                                                                                     | 44     | There        | 324      |
| 1000       | Niederschlesisch-Märkische                                                                                                            | 4      | 11000        | 04       |
| rager      | dito dito Prior                                                                                                                       | A      | 13100113     | 914      |
| ld.        | dito dito Prior. 1. II. Ser. dito Prior. 1. II. Ser. dito Prior. IV. Ser.                                                             | 4      | 011111111    | 041      |
| THE PERSON | dito Prior. III. Ser                                                                                                                  | 4      | namnd        | 011      |
| 704        | dito Prior. IV. Ser.                                                                                                                  | 5      | nout !       | 1004     |
| 190 0      | Nordbahn (Fr. Wilh.) dito Prior, Oberschlesische Litt A, dito Litt. B. Prinz Wilhelms (Steele-Vohwinkel) Rheinische dito (St.) Prior. | 4      | moline       | 443      |
| 151        | dito Prior.                                                                                                                           | 5      | 11 Olan      | 081      |
| 100 110    | Oberschlesische Litt A.                                                                                                               | 31     | ISBIELL      | 1931     |
| 301        | dito Litt. B.                                                                                                                         | 31     | delib        | 163      |
| 701        | Prinz Wilhelms (Steele-Vohwinkel)                                                                                                     | 4      | _            | 27       |
| 001        | Rheinische                                                                                                                            | A      | print        | 681      |
| -          | dito (St.) Prior.                                                                                                                     | 4      | 25           | 83       |
| -          | Ruhrort-Crefelder                                                                                                                     | 31     | -            | -80      |
| -          | Stargard-Posener                                                                                                                      | 31     | 36000        | 831      |
| 34         | dito (St.) Prior. Ruhrort-Crefelder Stargard-Posener Thiringer dito Prior. Wilhelms Rahn                                              | 4      | BATO 18      | 083      |
| 23         | dito Prior                                                                                                                            | 41     | 1100-10      | 99       |
| -          |                                                                                                                                       |        |              |          |
| ung        | und mehrere Actien wurden aberma                                                                                                      | 18 A 6 | her he       | azable   |
| n ste      | allten sich Hamburg, Paris, Wien und                                                                                                  | Peters | burg         | höber    |

burger — 3% Spanier 32½. 1 % Spanier 18½. Sardinier 80½, 5% Russen 92. Mexikaner 16½. Disconto — Getreide markt. Weizen, sehr flau. Roggen, flau. Oel, loco 25½, pro Oktober 24½, pro Mai 23%. Kaftee und Zink, ruhig.

möglichft einzubringen,

Berantw. Rebafteur: G. G. S. Biolet in Bofen. - Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Pofen.